## N= 118.

# Posener Intelligenz : Blatt.

### Donnerstag ben 17. Mai 1832.

Ungekommene Fremde vom 14. Mai 1832.

Hr. Gutsbef. Bronisowssi aus Konary, Hr. Gutsbes. v. Massenbach und Hr. Candidat Muhlensieser aus Pinne, I. in Mo. 251 Breslauerstraße; Hr. Baron v. Kottwis aus Tuchorze, I. in Mo. 384 Gerberstraße; Frau Gutsbes. Bialkowska aus Pierzchno, I. in Mo. 395 Gerberstraße; Fr. Gutsbes. Ostrowska aus Witsowo, I. in Mo. 26 Wallischer; Hr. Ussessor Nowachowski aus Breslau, I. in Mo. 95 St. Abalbert; Hr. Pachter Stefanski aus Wilsowo, I. in Mo. 168 Wasserstraße; Hr. Posisceretair Sanst aus Berlin, Hr. Schiffbauer Damkjer aus Coppenhagen, I. in Mo. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbes. v. Gorzenski aus Smieslowo, Hr. Gutsbes. v. Baranowski aus Roznowo, Hr. Gutsbes. v. Radonski aus Wassewo, Hr. Gutsbes. v. Radonski aus Wassewo, Hr. Gutsbes. v. Rogalinski aus Gwiazdono, I. in No. 384 Gerberstraße.

23 om 15. Mai.

fyr. Rammerherr v. Garczynski aus Bentschen, I. in No. 99 Wilde; Hr. Justiz-Commiss. Morik und Hr. Registrator Kapser aus Schneidemuhl, Hr. Gutszbes. v. Radolinski aus Borzęczyki, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutsbes. Skorzez wößi aus Efrzykow, Hr. Pachter Lakomicki aus Gorzewo, I. in No. 395 Gerberzstraße; Hr. Gray Alexander v. Potocki aus Rogalin, I. in No. 233 Milhelmsplaß; Hr. Rausmann H. Berlin und Hr. Rausm. J. Mendel aus Birnbaum, Hr. Rausm. L Sternberg aus Kempen, I. in No. 124 St. Abalbert; Hr. Kreid-Secret. Busse aus Wongrowiß, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Pächter Ciesselski aus Pietrowo, Hr. Kausmann Schwadtse aus Rogasen, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Vächter v. Wagenhoff aus Morawöki, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Erbherr Iowiecki aus Rycz, Hr. Landgerichts-Rath Viedermann aus Guesen, I. in No. 384 Gerberstraße.

Subhastationspatent. Das hietelbst am Wilhelmsplatz No. 133 St.
Martin belegene, ben Präfekt v. Poninskischen Erben gehörige, aus einem
massiven Wohnhause, einigen Nebengebäuden, Hofraum und Garten bestehende, gerichtlich auf 5708 Athl. 16
fgr. 8 pf. gewürdigte Grundstück soll auf
den Antrag der Erben im Wege der freiwilligen Subhastation öffentlich an den
Meistbietenden verkauft werden.

hierzu haben wir bie Bietungs = Ter=

mine auf

ben 31. Mary c., ben 29. Mai c., ben 23. August c.,

wovon der letzte peremtorisch ift, vor bem Deputirten Landgerichts-Rath Brückener Bormittags um 10 Uhr in unserm Gerichtsschlosse anderaumt, zu welchem wir die besithsächigen Käuser mit dem Bemerfen einsaden, daß im Termine eine Bietungs-Caution von 500 Athl. erlegt werden muß und daß während der Subshasiation und zwar dis 4 Wochen vor dem letzten Termine, sowohl dem Besitzer als dem Extrahenten, imgleichen den Kauslussigen, freisteht, die bei Ausnehmung der Taxe etwa vorgefallenen Fehere oder Versehen dem Gerichte anzuszeigen.

Posen ben 18. Februar 1832. Konigl, Preuß. Landgericht. Patent subhastacyiny. Nieruchomość tu na placu Wilhelmowskim pod
Nr. 133. Ś. Marcina położona, sukcessorów Prefekta Ponińskiego własna, z domu murowanego, z przyległém zabudowaniem, podworza i
ogrodu składaiąca się, sądownie na
5708 tal. 16 sgr. 8 fen. oszacowana,
na wniosek sukcessorów w drodze
dobrowolnéy subhastacyi publicznie
naywięcej daiącemu przedaną byćma.
W tym celu termina licytacyine

na dzień 31. Marca r. b., na dzień 29. Maia r. b., na dzień 23. Sierpnia r. b., z których ostatni zawity, przed Deputowanym Sędzią Ziem. Brückner przed południem o godzinie 10; w naszym zamku sądowym wyznaczone zostały, na które zdolność kupna maiacych z tem oznaymieniem wzywamy, iż w terminie kaucya licytacyina 500 tal, złożoną być musi, i że w ciągu subhastacyi i wprawdzie aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem, tak posiedzicielowi iako też extrahentowi, nierównie i ochote kupna maiącym, wolność służyć

mogących Sądowi o tém donieść. Poznań d. 18. Lutego 1832.

ma, o uchybieniach przy taxie zayść

Król, Pruski Sąd Ziemiański,

Offener Arreft. Machbem date iber bas Bermogen ber Biebbandler Benjamin Gottlieb und Maria Glifabeth gebornen Dulft Richterichen Cheleute gu Rawicz von Umtemegen ber Ronfurs er= bffnet und jugleich ber offene Urreft ver= bangt worden, fo werben alle biejenigen, welche an ben Gemeinfchulbnern etwas an Gelb, Sachen, Effetten ober Brief-Schaften hinter fich haben, hiermit angewiesen, benfelben nicht bas Minbefte bavon zu verabfolgen, jene Gegenftande vielmehr bem unterzeichneten Gerichte anzuzeigen, und felbige, jedoch mit Bor= behalt ihrer baran habenden Rechte in bas gerichtliche Depositum abzuliefern, widrigenfalls, und wenn bennoch ben Gemeinschuldnern etwas bezahlt ober ausgeantwortet wird, biefes fur nicht gefchehen geachtet, und jum Beffen ber Daffe anderweit beigetrieben, wenn aber ber Inhaber folder Gelber ober Caden Dieselben verschweigen ober gurudhalten follte, er noch außer dem aller feiner ba= ran habenben Unterpfandes und anderer Rechte für verluftig erflart werben foll.

Frauftabt, ben 12. April 1832.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Bekanntmachung. Es soll die, im Birnbaumer Kreise, beim Dorfe Rossbitet unter ber Nr. 3. gelegene, bem Müller Johann Wilhelm Potschke gehörige, 2276 Athl. 26 fgr. 8 pf. taxirte Wassermühle, Brandmuhle genannt,

Areszt otwarty. Gdy z dniem dzisieyszym nad maiatkiem Handle. rza Benjamina Bogumilego i Marvi Elżbiety z Pulstów małżonków Richter w Rawiczu z urzędu Konkurs otworzonym i zarazem Areszt otwarty rozporządzny został, przeto wzywa. my ninieyszem wszystkich, którzy od wspólnych dłużników cożkolwiek w pieniędzach, rzeczach, sprzetach lub papierach a siebie maia, aby im z tych rzeczy nie nie wydawali, owszem Sadowi doniesli o nich wiernie i spiesznie oddaiąc do Depozytu są. dowego pieniądze lub rzeczy, iednak z zastrzeżeniem sobie praw do nich mianych, albowiem w razie przeciwnym gdyby mimo tego wspólnym dłużnikom cóżkolwiek na to opłacono za nienastapione uważać się i na rzecz massy powtórnie przez exekucyą ściągniętem będzie, gdyby zaś posiadacz takowych pieniędzy lub rzeczy miał ie przemilczeć i zatrzymywać u siebie, prócz tego za utracaiącego wszelkie prawo zastawy i inne do podobnych przedmiotów sobie służące uznany bydź ma.

Wschowa, d. 12. Kwietnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Młyn wodny w powiecie Międzychodzkim przy wsi Rozbitek pod liczbą 3. leżący, młynarzowi Janowi Gwilhelmowi Pötschke należący, Pogorzelnik zwany, i z przyległościami na 2276 tal. 26 sgr. nebit Bubebor, im Wege ber Erefution 8 fen: sadownie oceniony, bedzie bffentlich an ben Meiftbiefenden in ben bier am

7. April,

22. Juni und am

25. August c.

auftebenden Terminen, wobon ber lette peremtorifd ift, verfauft werben, wogu wir Raufer einlaten.

Die Zare und bie Raufbedingungen tonnen in unferer Regiftretur eingefeben

merben.

Meferit ben 26. Nanuar 1832. Ronigh Preug. Landgericht.

Bekanntmachung. Es foll bae in ber Ctadt Brat, im Deferiter Rreife, unter ber Do. 32 gelegene, gur Concurs= maffe bes verftorbenen Ackerburgere So= bann Samuel Gellert gehorige, 857 Rtbl. tarirte Bohnhaus nebft Aderfinde, Biefen und Garten, fo wie die guf 30 Rthl. abgeschätzte Fleischbankgerechtigkeit auf ben Untrag ber Glaubiger bffentlich an ben Meiftbietenden, Die Bleifchbant-Gerechtigfeit jedoch befonders in dem bier am 6. Juni c. auffehenden Termine, ber peremtorifch ift, verfauft werden, wozu wir Raufer einlaben.

Die Taxe und die Kaufbedingungen fonnen in unserer Regiffratur eingefeben

merben.

Meferit ben 19. Januar 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht. droga exekucyi w terminach

na dzień 7. Kwietnia, na dzień 22. Czerwca i

na dzień 25. Sierpnia r. b. tu wyznaczonych, publicznie naywigcév daiacemu przedany. Chęć kupienia maiaci wzywaia się pań ninieyszem. Taxe i warunki kunna codziennie w Registraturze naszev przevrzeć można.

Międzyrzecz d. 26. Stycznia 1832. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański,

Obwieszczenie. Domostwo w mieście Broycach, powiecie Międzyrzeckim, pod liczbą 32. leżące, do massy konkursowéy rolnika Jana Samuela Gellert naležace, i na tal. 857 ocenione, wraz z rolami, ogrodami i łakami, iako i też iadką rzeznicką, która na tal, 30 otaxowana iest i psobno przedana będzie, na wniosek wierzycieli, w terminie na dzień 6. Czerwca r. b. tu wyznaczonym publicznie naywięcey daiącemu przedane. Cheć kupienia maiaci wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć

można.

Międzyrzecz d. 19. Stycznia 1832. Król, Pruski Sad Ziemiański,

Bekanntmachung. Das im Abelnauer Rreife belegene Gut Gulislam foll bon Johanni b. J. ab, auf brei Jahre

bffentlich verpachtet werben.

Es ift bagu ein Termin auf ben 2. Juni c. bor bem Landgerichte = Rath Ruschke angesett, ju welchem Pachtlu= flige mit bem Bemerten vorgeladen mer= ben, baß bie Pachtbebingungen in un= ferer Regiffratur eingefeben merben fonnen, und baf jeber Bietende eine Caution bon 500 Athl. baar oder in Pfand= briefen nieberlegen muß.

Rrotofdin, ben 19. April 1832. Ronigl. Preug. Landgericht.

Das im Subhastationspatent. Roffenfchen Rreife in ter Stadt Czempin unter Do. 25 belegene und bem Mathias Bieroweli zugehörige Grundftud nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Zare, welche eingesehen werben fann, auf 383 Mthl. 10 fgr. gewurdigt wors den ift, foll, gufolge Auftrages tes Ros nigl. Landgerichts ju Frauftadt, im De= ge ber nothwendigen Gubhaftation of= fentlich an ben Meifibietenben verfauft werben, und ber neue Biefunge=Termin ift auf ben 8. Junic. fruh um 9 Uhr in loco Czempin angefett, welches befigfabigen Raufern hierdurch befannt gemacht wird.

Roften, am 7. Mai 1832.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Dobra Sulisław w powiecie Odolanowskim położone. od Ś. Jana r. b. na trzy lata publicznie

wydzierzawione być maia.

Wyznaczony w tym celu termin na dzień 2. Czerwca r. b. przed W. Ruschke Sedzia. Publiczność o tym się uwiadomia, przy nadmienieniu, iż warunki w registraturze naszév przeyrzane być mogą, i że każdy licytujący powinien złożyć kaucyą 500 tal. w gotowiźnie lub w listach zastawnych.

Krotoszyn, d. 19. Kwietnia 1832. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Patent subhastacviny. Grunta w pow. Kościańskim w mieście Czempiniu pod liczbą 25 położone i Macieiowi Hierowskiemu należące wraz z przyległościami, które podług sądowéy taxy, która u nas przeyrzaną być może na 283 tal. 10 srgr. otaxowane zostaly, maią być w zleceniu. Król. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie w drodze koniecznéy subhastacyi publicznie naywięceydaiącemu sprze. dane. Tym końcem wyznaczony został termin nowy licytacyjny na dzień 8. Czerwca r. b. o godzinie otév zrana w Czempiniu, o którym sie zdolność kupienia posiadaiących ninieyszém uwiadomiaią.

Kościan dnia 7. Maia 1832. Król. Pruski Sad Pokoju. Steckbrief. Der unten naher bes zeichnete Strafling Bartholomaus Leffns Bfi ift in der vergangenen Nacht mittelft gewaltsamen Durchbruchs aus dem hies figen Criminal-Gefängniffe entsprungen.

Sammtliche Civil- und Militair = Behorden werden erfucht, auf biefen Berbrecher Acht zu haben, ihn im Betretungöfalle zu arretiren und an und abliefern zu laffen.

Rrotoschin, ben 7. Mai 1832. Fürftlich Thurn= und Taris= sches Fürstenthums = Gericht.

Signalement bes Bartholomaus Lefinski. Geburtsort, Krotoschin; letter Aufenthaltsort, Sulmierzyce;

Religion, katholisch;
Große, 5 Fuß 2 Zoll;
Alter, 30 Jahr;
Haare, blond;
Stirn, bedeckt;
Augenbraunen, blond;
Augen, blau;
Mase, flein;
Bart, schwach;
Gesichtsfarbe, blaß;
Gesichtsbildung, klein;
Statur, schlank;
Gprache, polnisch;
besondere Kennzeichen, keine.

Befleibung. 1) eine blautuchene runde Mitge,

2) eine blautuchene Jade,

List gończy. Poniżey opisany obwiniony Bartlomiey Lesinski, zeszley nocy za gwaltownem wylamaniem się z tuteyszego więzienia kryminalnego zbiegł.

Upraszaią się tedy wszelkie władze cywilne i woyskowe, aby na zbrodniarza tego baczne oko miały, iego w razie napotkania przyaresztowały, i do nas odesłać zechciały.

Krotoszyn, dnia 7. Maia 1832. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

#### 'Rysopis Bartlomieia Lesinskiego.

1) mieysce urodzenia, Krotoszyn;

 ostatnie mieysce pobytu, Sulmierzyce;

3) religia, katolik;

4) wzrost, 5 stóp 2 cale;

5) wiek, 30 lat;

6) włosy, blond;

7) czoło, pokryte;

8) brwi, blond;

9) oczy, niebieskie;

10) nos, maly;

11) broda, mala;

12) cera, blada;

13) twarz, mała;

14) postać, cienka;

15) mówi popolsku;

16) znamiona szczególniejsze, żadne,

#### ODZIEŻ.

- czapka okrągła z sukna granatowego;
- 2) kurtka sukienna granatowa;

- 3) ein Paar weißleinene Sofen,
- 4) ein weißleinenes Sembe,
- 5) ein Paar Bauerftiefeln.

Dekanntmachung. Im Termine ben 25. Mai c. Vormittags um 10 Uhr sollen vor dem hiesigen Gerichtszecale 17 Centner 33 Pfund veredelter Bolle aus der vorjährigen Frühjahrszedischur diffentlich an den Meistbietenzben gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden; zu welchem ich, im Auftrage des Königl. Hochlobl. Landgerichts Meserit, Kauflustige hierzmit einlade.

Wollftein, ben 30. April 1832.

Rouigl. Friedensgerichts-Actuarius Pale wofi.

- 3) spodnie płócienne białe;
- 4) koszula płócienna biała;
- 5) bóty chłopskie.

Obwieszczenie. Dnia 25. Maia przed południem o godz. 10. sprzedaną być ma publicznie naywięcey daiącemu, za natychmiast gotową zapłatę w kurancie, welna poprawna zeszłoroczney strzyżki, ważąca ogółem cetnarów 17 funtów 33. Sprzedaż odbędzie się przed lokalem tuteyszego Sądu. W poleceniu Król. Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, zapraszam ninieyszem na termin powyższy ochotę kupna maiących.

Wolsztyn, d. 30. Kwietnia 1832. Aktuaryusz Król. Sądu Pokoiu Palewski.

In ber Schlesingerschen Buch= und Musikalien, handlung in Berlin ift er-

E. D. Sametsty's (Königl. Preuß. Kuchenmeister) neuestes praktisches Berliner Kochbuch für höhere Haushaltungen, oder gründliche Anweisung, alle Arten ber feinen und feinsten Speisen und Bacwerke auf die schmachafteste Art zu bereiten. 2r Theil. 2te vermehrte, verbesserte, wohlfeilere Ausgabe. Preis, fauber gebunden, 1 \( \frac{1}{3} \) Mthl.

Rerner ift bei und gu haben :

E. B. Samehky's neuestes praktisches Verliner Kochbuch für burgerliche Hause haltungen, oder gründliche Anweisung, alle Arten Speisen und Vackwerke auf die wohlscilste und schmachafteste Art zu bereiten. 1r Theil. 2te durche und umgearbeitete, vermehrte und verbesserte Auflage. Preis, sauber gebunden, 1½ Mihl.

Auf bem Gute Ottowo, 2 Meilen von Pofen, ift bie Bolle auf den Schafen zu verkaufen. Etwanige Raufer aus Pofen konnen Bollproben beim Factor Ephraim, wohnhaft im Hotel de Saxe, erhalten.

Seche zweijahrige feine Stahre ftehen ebenfalls in Ottowo zu verkaufen. Eben daselbst werden die Kirschen verpachtet. Pachtlustige werden ersucht, balb gefälligst sich daselbst einzufinden, um ihr Gebot abzugeben.

#### Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den<br>9. Mai. |                                                               | Freitag den                                                                 |                                                                          | Montag den<br>14. Mai.                                                    |                                                                    |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mir.fgr.vf.      | bis<br>Octl.fgr. vf.                                          | von<br>Mr.fgr.vf.                                                           | Dis                                                                      | von<br>Mr.fgr.vf.                                                         | bis<br>Mr.fgr.vt.                                                  |
| Weizen der Scheffel | 4 5 -                   | -   27   6<br>  -   -   -  <br>  1   15   -  <br>  -   20   - | 1 15 —<br>1 7 6<br>- 25 —<br>1 15 —<br>I 12 6<br>- 12 —<br>- 17 6<br>4 10 — | 1 25 —<br>1 10 —<br>27 6<br>1 25 —<br>1 15 —<br>1 15 —<br>20 —<br>4 15 — | 1 15 —<br>1 7 6<br>25 —<br>1 20 —<br>1 15 —<br>— 12 —<br>— 17 6<br>4 10 — | 1 27 6<br>1 10 -<br>- 27 6<br>1 25 -<br>1 20 -<br>- 15 -<br>- 20 - |